# Geset = Sammlung

· für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

--- Nr. 3.

(Nr. 8398.) Allerhöchster Erlaß vom 20. Januar 1876., betreffend die Einführung einer Generalspnodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche der acht älteren Provinzen der Monarchie.

Nachdem in Gemäßheit Meines Erlasses vom 10. September 1873. eine außerordentliche Generalsynode den von dem Evangelischen Ober - Kirchenrath in Vereinigung mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten seftgestellten und von Mir genehmigten Entwurf einer Generalsynodal Dronung berathen hat, ertheile Ich fraft der Mir als Träger des landesherrlichen Kirchenregiments zustehenden Befugnisse ber als Anlage beifolgenden Generalsynodal Dronung für die evangelische Landeskirche der acht älteren Provinzen der Monarchie hierdurch Meine Sanktion und verkünde dieselbe als kirchliche Ordnung. Das wichtige Werk einer selbstständigen Verfassung für die evangelische Landeskirche ist hiermit in allen ihren Entwickelungsstufen begründet; überall sind den Gemeindegliedern wesentliche Befugnisse der Theilnahme an der kirchlichen Gesetzgebung und Berwaltung übertragen. Ich vertraue auf die Barmherzigkeit Gottes, an dessen Segen Alles gelegen ift, daß auch diese neue Ordnung dienen wird zur Hebung des kirchlichen Lebens, zur Herstellung des kirchlichen Friedens und zur Anregung eines fräftigen und ersprießlichen Zusammenwirkens aller Betheiligten für die Wahrung des evangelischen Glaubens und guter Sitte. So weit es zur Außführung der Generalspnodal=Ordnung nicht noch einer Mitwirkung der Landesgesetzgebung bedarf, wegen deren Herbeiführung von Mir das Erforderliche veranlaßt ist, hat der Evangelische Ober-Kirchenrath mit dem Minister der geiftlichen Angelegenheiten wegen diefer Ausführung die weiteren Ginleitungen zu treffen. Zugleich bestimme Ich, daß die Vorschriften des S. 7. Nr. 6. der Generalspnodal-Ordnung über das förmliche Disziplinarversahren auf diesenigen Disziplinaruntersuchungen, welche am Tage der Verkundung dieses Erlasses bereits eingeleitet sind, keine Anwendung finden, diese Untersuchungen vielmehr Jahrgang 1876. (Nr. 8398.)

Ausgegeben zu Berlin den 28. Januar 1876,

nach dem bisherigen Verfahren zu Ende zu führen sind. Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 20. Januar 1876.

Wilhelm.

Falt.

An den Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten und den Evangelischen Ober-Kirchenrath.

# Generalspnodal=Ordnung

für die

# evangelische Landeskirche

ber

acht älteren Provinzen der Monarchie.

## S. 1.

Der Verband der Generalspnode erstreckt sich auf die evangelische Landeskirche der acht älteren Provinzen der Monarchie.

Der Bekenntnißstand und die Union in den genannten Provinzen und den dazu gehörenden Gemeinden werden durch dieses Verfassungsgesetz nicht berührt.

I.

# Zusammensetzung.

S. 2.

Die Generalsynode wird zusammengesett:

1) aus 150 Mitgliedern, welche von den Provinzialsmoden der Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Westphalen und der Rheinprovinz gewählt werden;

2) aus sechs Mitgliedern, von welchen jede evangelisch-theologische Fakultät an den Universitäten Königsberg, Berlin, Greifswald, Breslau, Halle und Bonn eines aus ihrer Mitte wählt;

3) aus

3) aus den General = Superintendenten der im Generalsynodalverbande stehenden Provinzen;

4) aus dreißig vom Könige zu ernennenden Mitgliedern.

Die Berufung der Synodalmitglieder erfolgt für eine Synodalperiode von sechs Jahren.

#### 6. 3.

Die zufolge S. 2. Nr. 1. zu wählenden Mitglieder werden auf die acht Provinzialsynoden dergestalt vertheilt, daß die Synode

| der | Provinz     | Preußen     | 24, |
|-----|-------------|-------------|-----|
|     |             | Brandenburg | 27, |
|     |             | Pommern     | 18, |
|     |             | Pofen       | 9,  |
|     |             | Schlesien   | 21, |
|     |             | Sachsen     | 24, |
|     | Pilot et an | Westphalen  | 12, |
| *   | Rheinpri    | oving       | 15  |
| 14. |             |             |     |

Mitglieder wählt.

Die Wahl erfolgt in der Weise, daß

1) ein Drittheil aus den innerhalb der Provinz in geistlichen Aemtern der Landeskirche angestellten Geistlichen,

2) ein Drittheil aus solchen Angehörigen der Provinz gewählt wird, welche in Kreis- oder Provinzialsynoden oder in den Gemeindekörperschaften derfelben als weltliche Mitglieder entweder zur Zeit der Kirche dienen oder früher gedient haben;

3) die Wahlen für das lette Drittheil find an diese Beschränkungen nicht gebunden, sondern können auch auf andere angesehene, kirchlich erfahrene und verdiente Männer gerichtet werden, welche der evangelischen Landeskirche angehören.

Alle Gewählten muffen das dreifigste Lebensjahr zurudgelegt haben.

## S. 4.

Königlicher Verordnung bleibt es vorbehalten, die Aussonderung der Residenzstadt Berlin und ihrer Umgebung aus dem Synodalverbande der Provinz Brandenburg, die Einrichtung einer besonderen Provinzial = (Stadt-) Synode Berlin und die Vertheilung der Zahl der Mitglieder anzuordnen, welche demnachst die Synoden der Provinz Brandenburg und der Stadt Berlin nach dem Maßstabe der in ihnen vorhandenen evangelischen Bevölkerung in die Generalsynode zu entsenden haben.

Ueber die einzelnen hierzu erforderlichen Bestimmungen find die vereinigten Kreissynoden von Berlin und die Provinzialsynode der Provinz Brandenburg

zu hören.

Beränderungen der hiernach getroffenen Anordnungen, welche durch spätere landesgesetzliche Feststellung eines besonderen provinziellen Verbandes für die Stadt Berlin und ihre Umgebung bedingt werden sollten, erfolgen gleichfalls durch Königliche Verordnung.

#### II.

# Wirtungsfreis.

## §. 5.

Die Generalsynobe hat mit dem Kirchenregimente des Königs der Erhaltung und dem Wachsthum der Landeskirche auf dem Grunde des evangelischen Bekenntnisses zu dienen; Regiment, Lehrstand und Gemeinden zur Gemeinschaft der Arbeit an dem Aufdau der Landeskirche zu verbinden; auf Innehaltung der bestehenden Kirchenordnung in den Thätigkeiten der Verwaltung zu achten; über die gesehliche Fortbildung der landeskirchlichen Einrichtungen zu beschließen; die Fruchtbarkeit der Landeskirche an Werken der christlichen Nächstenliebe zu fördern; die Einheit der Landeskirche gegen auflösende Bestrebungen zu wahren; der provinziellen kirchlichen Selbstständigkeit ihre Grenzen zu ziehen und sie in denselben zu schüßen; die Gemeinschaft zwischen der Landeskirche und anderen Theilen der evangelischen Gesammtkirche zu pslegen; zur interkonsessionellen Verständigung der christlichen Kirche zu helsen, und überhaupt sowohl aus eigener Bewegung als auf Unregung der Kirchenregierung, in Gemäßheit dieser Ordnung, Alles zu thun, wodurch die Landeskirche gebaut und gebessert werden mag.

## Gesetgebung.

## §. 6.

Landeskirchliche Gesetze bedürfen der Zustimmung der Generalsynode und werden von dem Könige, kraft seines Rechts als Träger des Kirchenregiments, erlassen. Sie werden behufs der Beglaubigung von dem Präsidenten des Evangelischen Ober-Kirchenraths gezeichnet.

Die Generalsynode hat das Recht, landeskirchliche Gesetze vorzuschlagen. Bevor ein von der Generalsynode angenommenes Gesetz dem Könige zur firchenregimentlichen Genehmigung vorgelegt wird, ist die Erklärung des Ministers der geistlichen Angelegenheiten darüber herbeizusühren, ob gegen den Erlaß desselben

von Staatswegen etwas zu erinnern sei.

Ein Kirchengesetz erhält seine verbindliche Kraft durch die Verkündung in dem unter Verantwortlichkeit des Evangelischen Ober-Kirchenraths erscheinenden kirchlichen Gesetz- und Verordnungsblutt. Sie beginnt, sosern in dem Gesetze kein anderer Anfangstermin bestimmt ist, mit dem vierzehnten Tage nach dem jenigen Tage, an welchem das betreffende Stück des genannten Blattes in Berlin ausgegeben worden ist.

#### S. 7.

Folgende Gegenstände unterliegen ausschließlich der landeskirchlichen Gesetzgebung:

1) die Regelung der kirchlichen Lehrfreiheit;

2) die ordinatorische Verpflichtung der Geistlichen;

3) die zu allgemeinem landeskirchlichem Gebrauche bestimmten agendarischen Normen.

Soll die Einführung agendarischer Normen nur für einzelne Provinzialbezirke erfolgen, so bedarf es der Zustimmung der betreffenden

Provinzialsynode.

Insofern bestehende agendarische Ordnungen die Verwaltung der Sakramente betreffen, dürfen sie in den einzelnen Gemeinden nicht ohne Zustimmung der Gemeindeorgane verändert werden, gleichviel, ob die Alenderung durch landeskirchliche oder provinzielle Gesetzgebung besschlossen ist.

Durch vorübergehende Verhältnisse bedingte und daher nur zeitweilige liturgische Anordnungen werden mit Ermächtigung des Königs

vom Evangelischen Ober = Kirchenrathe getroffen.

Die Zulassung von Katechismuserklärungen, Religionslehrbüchern und Gefangbüchern erfolgt für den allgemeinen landeskirchlichen Gebrauch nach ertheilter Billigung der Generalsynode, für den provinziellen Gebrauch nach ertheilter Billigung der Provinzialsynode, durch Verfügung des Kirchenregiments. Gegen obligatorische Einführung solcher firchlicher Bücher steht jeder einzelnen Gemeinde ein Widerspruchsrecht zu;

4) die Einführung oder Abschaffung allgemeiner kirchlicher Feiertage;

- 5) Aenderungen der Kirchengemeinde= und Synodalordnung vom 10. September 1873 und dieser Ordnung, sowie Aenderungen der Kirchenwerfassung, welche den Grundsatz betreffen, wonach das Kirchenregiment des Königs durch kollegiale, mit geistlichen und weltlichen Mitgliedern besetzte Kirchenbehörden auszuüben ist;
- 6) die Kirchenzucht wegen Verletzung allgemeiner Pflichten der Kirchenglieder, sowie die Disziplinargewalt über Geistliche und andere Kirchenzeiner. Bis zur anderweiten firchengesetzlichen Regelung der Disziplinargewalt bei Dienstvergehen der Superintendenten, Geistlichen und niederen Kirchendiener sinden auf das förmliche Disziplinarversahren, sowie auf die vorläusige Dienstenthebung gegen dieselben die Bestimmungen der § 22. 23. Nr. 1., 24. 27. 28. 31. bis 45. und 48. dis 54. des Gesetzes vom 21. Juli 1852. (Gesetzemml. S. 465.) mit der Maßgabe Unwendung, daß die in dem genannten Gesetze dem Disziplinarhose und den Provinzialbehörden beigelegten Besugnisse von den Provinzialsonsistorien nach den für das Versahren bei den Provinzialbehörden vorgeschriebenen Bestimmungen zu üben sind, die dem

Disziplinarhof beigelegte gutachtliche Thätigkeit fortfällt und die Zusständigkeiten des Ministerials beziehungsweise Staats Ministerialressorts dem Evangelischen Ober Kirchenrathe zukommen;

7) die kirchlichen Erfordernisse der Anstellungsfähigkeit und die kirchlichen

Grundsätze über die Besetzung der geiftlichen Aemter;

8) die kirchlichen Bedingungen der Trauung.

## §. 8.

Der Kirchenregierung wie der Generalspnode bleibt unbenommen, auch über andere Gegenstände der kirchlichen Ordnung, deren allgemeine kirchengesetz-

liche Regelung heilfam erachtet wird, Gesetsesvorschläge zu machen.

Ist diese Regelung erfolgt, so kann weder eine Veränderung derselben, noch deren Ueberlassung an die provinzialkirchliche Gesetzgebung oder an das kirchenregimentliche Verordnungsrecht anders als im Wege der landeskirchlichen Gesetzgebung geschehen.

S. 9.

Es hängt vom Ermessen der Kirchenregierung ab, über Gesetsesvorschläge, welche sie der Generalsynode zu machen beabsichtigt, zuvor die Provinzialsynoden, beziehungsweise die ausschließlich betheiligten, zu gutachtlicher Aeußerung zu veranlassen. Bei Beränderungen, welche die Liturgie betressen (S. 7. Nr. 3.), soll diese Anhörung der Provinzialsynoden in der Regel geschehen.

## §. 10.

Beränderungen der revidirten Kirchenordnung für Westphalen und die Rheinprovinz können, wie bisher, von den Provinzialsynoden dieser Provinzen beschlossen und durch Bestätigung der Kirchenregierung in Kraft gesetzt werden.

Werden Bestimmungen der genannten Kirchenordnung durch ein von der Kirchenregierung beabsichtigtes landeskirchliches Gesetz betroffen, so müssen die Synoden der beiden Provinzen, bevor der Gesetzesvorschlag an die Generalsynode gelangt, gutachtlich gehört werden.

Gehen solche Gesekesvorschläge von der Generalspnode aus, so sind die Gutachten der genannten Provinzialspnoden vor der Einholung der Königlichen

Sanktion zu veranlassen.

Aleußern sich beide Synoden übereinstimmend gegen die Veränderung ihrer Kirchenordnung, so bleiben diese Provinzen von dem Geltungsbereiche der betreffenden landeskirchlichen Vorschrift ausgenommen.

# Rirchliche Bermögensrechte und Besteuerung.

#### S. 11.

Die Generalspnode übt eine Kontrole über die vom Evangelischen Ober-Kirchenrathe verwalteten oder unter seine Verfügung gestellten kirchlichen Fonds und sonstigen kirchlichen Einnahmen, und vereinbart mit ihm die leitenden Grundfähe für ihre Verwendung. Der Generalsynode, und in den Jahren, in welchen sie sich nicht versammelt, dem Synodalvorstande ist die Jahresrechnung über diese Fonds zur Prüfung und Ertheilung der Entlastung vorzulegen.

## §. 12.

Von der Verwendung der unter der Verwaltung des Ministers der geistlichen Angelegenheiten stehenden firchlichen Fonds und der im Staatshaushaltsetat für kirchliche Zwecke bewilligten Mittel giebt der Evangelische Ober-Kirchenrath auf Grund der Nachrichten, welche er darüber vom Minister der geistlichen Angelegenheiten erhalten hat, der Generalsynode Kenntniß. Sobald solche Fonds oder Mittel in die Verwaltung der Kirche übergehen, erweitert sich die synodale Kenntnißnahme zur Kontrole (§. 11.).

## §. 13.

Anordnungen der Kirchenregierung wegen Einführung neuer, regelmäßig wiederkehrender, sowie wegen Abschaffung bestehender landeskirchlicher Kollekten bedürfen der Zustimmung der Generalsynode.

## S. 14.

Die Bewilligung neuer Ausgaben für landeskirchliche Zwecke, soweit sie durch Umlagen auf die Kirchenkassen oder Kirchengemeinden gedeckt werden sollen, erfolgt im Wege der kirchlichen Gesetzgebung.

Der bewilligte, durch Umlage aufzubringende Betrag wird über die Provinzen der Landestirche nach einem Maßstabe repartirt, welcher vorläufig durch Königliche Berordnung aufgestellt, endaültig zwischen der Generalspnode und der

Kirchenregierung vereinbart wird.

Die auf die einzelnen Provinzen entfallenden Beträge werden nach den in den §§. 72., 73. der Kirchengemeinde= und Synodalordnung vom 10. September 1873. aufgestellten Normen, für die Provinzen Rheinland und Westphalen nach Maßgabe des §. 135. der Kirchenordnung vom 5. März 1835. einer Unterrepartition unterworfen und an die Konsistorialkassen und von diesen an den Evangelischen Ober-Kirchenrath abgeführt.

#### S. 15.

Auch die Einkunfte des Kirchenvermögens und der Pfarrpfrunden können durch ein Kirchengesetz zu Beiträgen für kirchliche Zwecke herangezogen werden.

Dies ist nur zulässige Sollausgabe um mehr als ein Drittheil der letzteren, und wenigstens um dreihundert Mark jährlich übersteigt, bei Pfarrpfründen, sofern der jährliche Ertrag derselben ausschließlich des Wohnungswerths auf mehr als sechstausend Mark sich beläuft. Diese Beiträge dürsen zehn Prozent des jährlichen Ueberschusses der Solleinnahme der Kirchenkasse und des über die Summe von sechstausend Mark hinausgehenden Pfründenertrages nicht überschreiten.

## Anträge und Beschwerben.

#### S. 16.

Die Generalsynode kann durch Anträge, welche sie beschließt, das Kirchenregiment in dem ganzen Bereiche seiner Thätigkeit zu den Maßregeln anregen, die sie dem landeskirchlichen Bedürfniß entsprechend erachtet. Auf jeden solchen Antrag muß ein Bescheid, im Falle der Ablehnung mit den Gründen derselben, ertheilt werden.

#### S. 17.

Behufs Erhaltung der kirchengesetzlichen Ordnung in den Thätigkeiten der Verwaltung steht der Generalspnode auch der Weg der Beschwerde offen. Gegensstand derselben sind Verletzungen kirchengesetzlicher Vorschriften durch Verfügungen der Kirchenbehörden, welche im kirchlichen Instanzenwege keine Abhülfe gefunden haben. Die von der Generalspnode darüber gefaßten Beschlüsse gehen an den Evangelischen Ober-Kirchenrath zur Prüfung und Bescheidung.

## Wahrung der Einheit der Landesfirche.

#### §. 18.

Der Generalsynode werden die von den Provinzialsynoden gefaßten Beschlüsse vorgelegt. Findet die Generalsynode, daß ein Beschluß der Provinzialsynode mit der Einheit der evangelischen Landeskirche in Bekenntniß und Union, in Kultus und Verfassung nicht vereindar ist, so ist demselben die kirchenzegimentliche Bestätigung zu versagen. Ist solche bereits ertheilt, so hat die Kirchenregierung ihn außer Kraft zu sehen.

## Berhältniß zu anderen Rirchengemeinschaften.

## S. 19.

Die Generalsynode nimmt Kenntniß von den Beziehungen der Landeskirche zu den übrigen Theilen der Deutschen evangelischen Kirche, beschließt über die der weiteren Entwickelung ihres Gemeinschaftsbandes dienenden Einrichtungen und betheiligt sich durch von ihr gewählte Abgeordnete an etwaigen Vertretungs-körpern der Deutschen evangelischen Kirche.

Zur Theilnahme der Landeskirche an anderen kirchlichen Versammlungen, insbesondere denen von internationaler oder interkonfessioneller Art, bedarf es

der Zustimmung der Generalsynode.

# Bahl des Präsidiums, des Synodalvorstandes und Synodalraths.

#### §. 20.

Die Generalsynode wählt beim Beginne ihrer jedesmaligen Versammlung (§. 29.) und für die Dauer derfelben ihr Präsidium, bestehend aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und vier Schriftführern.

S. 21.

Um Schluffe jeder ordentlichen Versammlung (g. 24.) wählt die Generalsynode den Synodalvorstand und Synodalrath auf eine Synodalperiode von sechs Jahren. Wird die Versammlung geschlossen, bevor diese Wahl stattgefunden hat, so treten die für die frühere Synodalperiode Gewählten wieder in Funktion.

Der Synodalvorstand besteht aus einem Vorsitzenden, aus einem Stellvertreter desselben und aus fünf Beisitzern. Für die Beisitzer werden Ersatz-männer gewählt, welche bei Verhinderung der ersteren in den Vorstand berufen werden. Scheiden bei nicht versammelter Synode sowohl der Vorsitzende als sein Stellvertreter aus, so wählen die Beisitzer unter sich für die Restzeit einen Vorsitzenden.

Der Synobalvorstand tritt außer Funktion, sobald die nächste ordentliche

Versammlung der Generalsynode ihr Präsidium gewählt hat.

6. 23.

Zum Synodalrath wählt die Generalsynode achtzehn Mitglieder, welche zu-fammen mit dem Vorstande den Synodalrath bilden.

Bon den Gewählten muffen je drei den Provinzen Preußen, Brandenburg und Sachsen, je zwei ben Provinzen Pommern, Schlesien, Westphalen und der Rheinprovinz, eines der Provinz Posen, angehören. Für dieselben werden Ersatmanner gewählt, welche bei Verhinderung der ersteren zur Funktion berufen werden.

Der Synodalrath endet seine Funktion mit der Eröffnung der nächsten ordentlichen Generalsynobe.

#### III.

# Versammlungen der Generalsbnode.

6. 24.

Die Generalspnode tritt auf Berufung des Königs und zwar alle sechs Jahre zu ordentlicher Versammlung zusammen. Zu außerordentlicher Versammlung fann sie nach Anhörung des Synodalvorstandes jederzeit berufen werden.

Dem Könige steht es zu, jederzeit die Versammlung zu schließen oder zu

vertagen.

S. 25.

Während der Versammlung der Synode sindet in allen evangelischen Hauptgottesdiensten der Landeskirche eine Fürbitte für die Synode statt.

S. 26.

Als Königlicher Kommissar zur Wahrnehmung der Zuständigkeiten des obersten Kirchenregiments bei der Synode fungirt der Präsident des Evangelischen Ober-Kirchenraths. In Vakanzfällen oder bei dauernder Verhinderung ernennt der König einen anderen Kommissar.

Der Königliche Kommissar ist befugt, jederzeit das Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen. Er kann Mitglieder des Evangelischen Ober-Kirchenraths

mit seiner Beihilfe und vorübergehenden Vertretung beauftragen.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten und die von ihm ernannten Kommissarien sind berechtigt, den Sitzungen beizuwohnen und jederzeit das Wort zu ergreifen, sosern sie es im Interesse des Staates für erforderlich erachten.

## §. 27.

Die Synobe regelt ihren Geschäftsgang. Bis dies geschieht, ist eine provisorische Geschäftsordnung maßgebend, welche der Evangelische Ober-Kirchen-rath ertheilt.

§. 28.

Der Präsident der Synode leitet die Verhandlungen und handhabt die äußere Ordnung.

§. 29.

Der Vorsitzende des Synodalvorstandes eröffnet die Synode, berichtet über die bisherige Wirksamkeit des Synodalvorstandes während der verslossenen Synodalperiode, sowie über die Verhandlungen der während derselben Zeit abgehaltenen Provinzialsynoden, soweit sie für die gesammte Landeskirche von Bedeutung sind; er berichtet ferner über die Legitimation der Synodalmitglieder und leitet die Wahl des Präsidiums.

Die Bersammlung beschließt über die Legitimation ihrer Mitglieder.

## §. 30.

Die Mitglieder werden nach Konstituirung des Präsidiums von dem Prässidenten mit dem in der Kirchengemeindes und Synodalordnung vom 10. September 1873. §. 63. vorgeschriebenen Gelöbniß verpflichtet.

#### §. 31.

Um Tage nach der Eröffnung der Synode findet ein feierlicher Synodals Gottesdienst statt.

Jede einzelne Sitzung beginnt mit einer kurzen Schriftvorlesung und Gebet und schließt mit einem Segenswunsch. Die Synode wird mit Gebet geschlossen.

## §. 32.

Die Verhandlungen sind öffentlich. Eine vertrauliche Berathung kann

durch Beschluß der Synode verfügt werden.

Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder erforderlich. Die Beschlußfassung erfolgt mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Wahlhandlungen sind, wenn zunächst relative Mehrheiten sich ergeben, durch engere Wahl bis zur Erreichung einer absoluten Mehrheit fortzusetzen. Für die Wahl zu Kommissionen genügt die relative Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Einer

Einer zweimaligen Berathung und Beschlußfassung bedarf es, wenn es sich um Kirchengesete (S. 6.) oder um Bewilligung neuer Ausgaben (SS. 14., 15.) handelt.

Uenderungen der Kirchenverfassung in Bezug auf die Zusammensetzung oder die Befugnisse der Gemeindeorgane oder der Synoden können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der abgegebenen Stimmen in der Generalsynode beschlossen werden.

S. 33.

Das Präsidium sorgt für die Auszeichnung, Redaktion und Beglaubigung der Sitzungsprotokolle. Bei der Aufzeichnung kann es von Mitgliedern der Synobe unterstützt werden, welche sich auf Einladung des Präsidiums diesem Geschäfte unterziehen.

#### IV.

## Spnodalvorstand und Spnodalrath.

#### §. 34.

Als selbstständiges Kollegium hat der Vorstand der Generalsynode den folgenden Wirkungstreis:

1) Er erledigt die ihm von der Kirchenregierung gemachten Vorlagen.

2) Er beschließt über die in seiner eigenen Mitte gestellten Anträge auf Beseitigung von Mängeln, welche bei der kirchlichen Gesetzgebung und Berwaltung hervortreten. Beschlüsse der letteren Art gehen, sofern ihnen im Verwaltungswege entsprochen werden fann, als Anträge an den Evangelischen Ober-Kirchenrath. Verlangt ihre Ausführung den Weg der Gesetzgebung, so kann der Synodalvorskand entweder die Beschreitung desselben bei der Kirchenregierung beantragen, oder selbst einen Gesetzentwurf behufs seiner Einbringung in der Generalspnode ausarbeiten (S. 6.).

3) Er vertritt die nicht versammelte Generalsynode, wenn Anordnungen, welche regelmäßig der beschließenden Mitwirkung der Generalspnode bedürfen, wegen ihrer Unaufschieblichkeit durch kirchenregimentlichen Erlaß provisorisch getroffen werden sollen. Solche Erlasse können nur ergehen, wenn der Synodalvorstand sowohl die Unaufschieblichkeit anerkennt, als auch ihrem Inhalte zustimmt und mit ausdrücklicher Erwähnung diefer seiner Mitwirkung. Sie find der nächsten Generalsynode zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen und, wenn die lettere versagt wird, außer Wirksamkeit zu setzen.

4) Er bereitet die nächste Versammlung der Generalspnode, soweit ihm dies obliegt, vor, insbesondere durch Prüfung der Legitimationen und Feststellung des der Generalsvinode abzustattenden Berichts (s. 29.). 5) In Bezug auf die vorangegangene Versammlung erledigt er die zur

Ausführung ihrer Beschlüffe erforderlichen Geschäfte und sorgt für den Druck und die Vertheilung der Synodalprotofolle.

6) Er verwaltet die General-Synodalkasse (S. 38.) und übt die ihm in

S. 11. zugewiesenen Kunktionen.

Verlangt der Synodalvorstand, bevor er sich in Angelegenheiten der unter Nr. 2. und 3. bezeichneten Art schlüssig macht, eine gemeinschaftliche Berathung mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath, so hat der letztere eine solche zu veranstalten.

· S. 35.

Der Synodalvorstand wird zur Erledigung derjenigen Geschäfte, welche ihm selbstständig bei nicht versammelter Synode obliegen (§. 34.), nach Vereinsbarung mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath von seinem Vorsitzenden nach Berlin berufen.

Zu einem gültigen Beschlusse des Synodalvorstandes bedarf es der Alnwesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern. Bei Stimmengleichheit giebt die

Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Die Erledigung einzelner Geschäfte im schriftlichen Wege ist ausnahms-

weise nach dem Ermessen des Vorsitzenden zulässig.

Der Synodalvorstand regelt seinen Geschäftsgang durch seine Beschlüsse. Es steht ihm frei, aus seiner Mitte für bestimmte Geschäfte Ausschüsse zu bilden oder auch einzelne Mitglieder mit solchen zu beauftragen.

#### S. 36.

Mit dem Evangelischen Ober = Kirchenrath wirkt der Synodalvorstand zusammen:

- 1) wenn in der Rekursinstanz entweder über Einwendungen der Gemeinde gegen die Lehre eines zum Pfarramt Designirten, oder über die wegen Mangels an Uebereinstimmung mit dem Bekenntniß der Kirche angefochtene Berufung eines sonst Anstellungsfähigen zu einem geistlichen Amte, oder in einer wegen Irrlehre gegen einen Geistlichen geführten Disziplinaruntersuchung Entscheidung abgegeben werden soll;
- 2) bei der Feststellung der von der Kirchenregierung der Generalspnode vorzulegenden Gesetzentwürfe und der zur Ausführung der landeskirchlichen Gesetze erforderlichen Instruktionen;
- 3) bei den bem Evangelischen Ober-Kirchenrath zustehenden Vorschlägen für die Besehung der General-Superintendenturen;
- 4) bei Vertretung der evangelischen Landeskirche in ihren vermögens= rechtlichen Angelegenheiten;
- 5) in anderen Angelegenheiten der kirchlichen Centralverwaltung von vorzüglicher Wichtigkeit, in welchen der Evangelische Ober-Kirchenrath die Zuziehung des Synodalvorstandes beschließt.

Die Mitwirkung des Vorstandes sindet in der Weise statt, daß die Mitglieder desselben, nach vorheriger Mittheilung der Gegenstände der Berathung, auf Berufung durch den Präsidenten des Evangelischen Ober-Kirchenraths an den betreffenden Berathungen und Beschlüssen als außerordentliche Mitglieder des Evangelischen Ober-Kirchenraths mit vollem Stimmrecht Theil nehmen. In der Aussertigung solcher Beschlüsse ist ihrer Mitwirkung Erwähnung zu thun. Dem Erforderniß der Mitwirkung ist entsprochen, wenn wenigstens vier Mitglieder des Vorstandes Theil genommen haben.

S. 37.

Der Synodalrath (J. 23.) wird in jedem Jahre einmal in Berlin versfammelt, um mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath in dessen Situng über Aufgaben und Angelegenheiten der Landeskirche zu berathen, in welchen die Kirchenregierung zur Feststellung leitender Grundsätze den Beirath dieses landesstirchlichen Synodalorgans für nothwendig erachtet.

Die Berufung erfolgt durch den Evangelischen Ober = Rirchenrath.

Die Bersammlung des Synodalraths kann in den Jahren ausfallen, in welchen die Generalsynode sich versammelt.

V.

Rosten.

§. 38.

Zur Bestreitung der Kosten der Generalsynode, sowie der Vorstände dersselben und der von den letzteren bestellten Ausschüsse und Kommissionen wird eine General-Synodalkasse gebildet. Diese erhält ihren Bedarf, soweit nicht andere Mittel für jenen Zweck gewidmet sind, durch die Beiträge der Provinzial-Synodalkassen. Für die Vertheilung dieser Beiträge über die einzelnen Provinzen und die Beschaffung der auf diese entfallenden Summen sind die Bestimmungen des J. 14. Sat 2. und 3. maßgebend. Die Abführung geschieht an den Vorsstand der Generalsynode.

§. 39.

Der Synodalvorstand legt die Nechnung der General-Synodalkasse. Die Prüfung und Entlastung dieser Rechnung erfolgt durch die Generalsynode.

Beschließt die Generalsynode auf den Antrag ihres Vorstandes die Verwaltung der Synodalkasse durch den Evangelischen Ober-Kirchenrath, so erfolgt sie bei diesem; Rechnungslegung und Entlastung richten sich dann nach den Vorschriften des §. 11.

S. 40.

Den Mitgliedern der Generalsynode, ihres Borstandes und des Synodalrathes gebühren Tagegelder und, soweit sie nicht am Orte ihrer synodalen Wirksamkeit ihren Wohnsitz haben, Reisekosten. Dieselben gehören zu den Synodalkosten und werden nach den vom Evangelischen Ober-Kirchenrath vorläusig zu bestimmenden, definitiv mit der Generalsynode zu vereinbarenden Sätzen aus der General-Synodalkasse bestritten.

#### VI.

# Schlußbestimmungen.

S. 41.

Die Neuregelung der Ressortverhältnisse zwischen den Staatsbehörden einerseits und den Kirchenbehörden andererseits bleibt staatlicher Anordnung vorbehalten.

#### S. 42.

Die §§. 50., 59., 61. und 62. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873. sind aufgehoben.

Un die Stelle derfelben treten die Bestimmungen der nachfolgenden

§§. 43. bis 46.

#### §. 43.

Die Kreissynode besteht aus:

1) dem Superintendenten der Diözese als Vorsitzenden. Unter mehreren zur Synode gehörigen Superintendenten gebührt der Vorsitz dem im Ephoralamt älteren;

- 2) fämmtlichen innerhalb des Kirchenkreises ein Pfarramt definitiv oder vikarisch verwaltenden Geistlichen. Geistliche an Anskalten, welche keine Parochialrechte haben, Militairgeistliche und ordinirte Hülfsgeistliche sind nur befugt, mit berathender Stimme an der Synode Theil zu nehmen. Zweisel über den Umfang der Theilnahmeberechtigung einzelner Geistlichen entscheidet das Konsisterium;
- 3) der doppelten Anzahl gewählter Mitglieder. Die Hälfte derselben wird aus den derzeitigen Aeltesten oder aus der Zahl der früheren Aeltesten gewählt, in der Weise, daß jede Gemeinde so viele Mitglieder entstendet, als sie stimmberechtigte Geistliche in der Synode hat. Die andere Hälfte wird aus den angesehenen, kirchlich ersahrenen und verbienten Männern des Synodalkreises von den an Seelenzahl stärkeren Gemeinden gewählt. Diesenigen Gemeinden, welche hiernach noch ein oder mehrere Mitglieder zu wählen haben, sowie die Zahl dieser Mitglieder, werden unter Berücksichtigung der Seelenzahl, sowie der sonstigen örtlichen Verhältnisse der Gemeinden und des Kreises, das erste Mal nach Anhörung des Kreise-Synodalvorstandes durch Anordmung des durch den Provinzial-Synodalvorstand verstärkten Konsistoriums, demnächst endgültig nach Anhörung der Kreissynode durch Beschluß der Provinzialsynode bestimmt.

Die Wahl dieser Mitglieder erfolgt auf 3 Jahre und wird durch die vereinigten Gemeindeorgane, bei verbundenen Gemeinden der Gesammtparochie, vollzogen; wo verfassungsmäßig eine Gemeindevertretung nicht vorhanden ist, erfolgt die Wahl durch den Gemeinde-Kirchenzath. Diejenigen weltlichen Mitglieder der Kreissynode, welche noch kein Gelübde als Aelteste abgelegt haben, werden von dem Vorsitzenden der Kreissynode mit demjenigen Gelübde verpflichtet, welches die Mitglieder der Provinzialsynode nach S. 63. der Kirchengemeindes und Synodalordnung vom 10. September 1873. zu leisten haben. Die

Gewählten müssen das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben.

Seitens der Kirchenregierung ist darauf hinzuwirken, daß durch Theilung der größeren Diözesen eine übermäßig große Zahl der zu einer Kreissynode gehörigen Mitglieder vermieden werde.

## §. 44.

Die Provinzialspnode wird zusammengesett aus:

1) ben von den Kreissynoden oder Synodalverbänden der Proving zu

wählenden Albgeordneten;

2) einem von der evangelisch-theologischen Fakultät der Provinzial-Universität (für Posen der Universität Breslau) zu wählenden Mitgliede dieser Fakultät;

3) den vom Könige zu ernennenden Mitgliedern, deren Zahl den sechsten Theil der nach Nr. 1. zu wählenden Abgeordneten nicht übersteigen soll.

Die Berufung aller Synodalmitglieder erfolgt für eine Synodalperiode von drei Jahren.

#### S. 45.

Jeder Kreis. Synodalbezirk ist ein Wahlkreis, seine Kreissynode der Wahlkörper. Ist jedoch in der Provinz eine größere Anzahl von Kreissynoden vorhanden, so ist durch Vereinigung mehrerer Kreissynoden zu einem Wahlverbande die Zahl der Wahlkreise auf fünfunddreißig, in den Provinzen Brandenburg und Sachsen auf vierzig zu verringern. In dem Wahlverbande bilden die vereinigten Kreissynoden den Wahlkörper.

Die Anzahl und die Begrenzung der durch Zusammenlegung von Kreissynoden gebildeten Wahlkreise wird bis zur anderweiten kirchengesetzlichen Regelung

durch Königliche Verordnung bestimmt.

Die Zahl der von den Kreissynoden und Wahlverbänden zu wählenden Abgeordneten (S. 44. Nr. 1.) beträgt das Dreifache der in der Provinz vorhandenen Wahltreise.

Für jeden Abgeordneten wird gleichzeitig ein Stellvertreter gewählt.

#### S. 46.

Die Wahl erfolgt in der Weise, daß in jedem Wahlkreise

1) ein Abgeordneter aus den innerhalb des Wahlkreises in geistlichen Alemtern der Landeskirche angestellten Geistlichen,

2) ein Abgeordneter aus solchen Angehörigen des Wahlkreises gewählt wird, welche in Kreissynoden oder in den Gemeindekörperschaften desselben als weltliche Mitglieder zur Zeit der Kirche dienen oder früher gedient haben,

3) das letzte Drittheil der Abgeordneten wird von den an Seelenzahl stärkeren Kreissynoden und Wahlverbänden aus den angesehenen, kirchlich erfahrenen und verdienten Männern des Provinzialbezirks gewählt. Diejenigen Wahlkörper, welche hiernach eines oder mehrere dieser Mitglieder zu wählen haben, sowie die Zahl dieser Mitglieder werden unter Berücksichtigung der Seelenzahl das erste Mal durch Anordnung des Evangelischen Ober-Kirchenraths, demnächst endgültig durch Beschluß der Provinzialsynode bestimmt. Dieser Beschluß bedarf

der Bestätigung des durch den Vorstand der Generalsnnode versstärkten Evangelischen Ober-Kirchenraths. Die weltlichen Mitglieder nüffen das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben.

## S. 47.

Die Amtsthätigkeit der jetzigen Kreissynoden und Kreis-Synodalvorstände, Provinzialsynoden und Provinzial-Synodalvorstände erlischt mit dem Tage, an welchem die nach der gegenwärtigen Ordnung gebildeten Synoden und Synodalvorstände in Wirksamkeit treten.

## S. 48.

Bis zur Konstituirung des Präsidiums der ersten Generalsynode werden die dem Synodalvorstand oder seinem Vorsitzenden beigelegten Funktionen durch den Evangelischen Ober-Kirchenrath oder dessen Präsidenten ausgeübt.

#### S. 49.

Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderliche Instruktion wird von dem Evangelischen Ober-Kirchenrath im Einverständniß mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten erlassen.

Rebigirt im Büreau bes Staats. Ministeriums. Berlin, gebruckt in der Königlichen Geheimen Ober Hofbuchbruckerei (R. v. Decker).